## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 116. Freitag, den 15. Mai 1846.

Angekommene Fremde vom 13. Mai.

Sr. Ger.-Diatar Siegel aus Salle, Sr. Commiff. v. Roczoroweti aus Go= lenezewo, I. im weißen Ubler; Sr. Guteb. v. Mofzegnnefi a. Jegiorfi, I. im Hotel à la ville de Rome; Sr. Kap. v. Bachly a. Warschau, Hr. Guteb v. Morawell aus Oporewo, Frau Guteb. v. Swifzuleta aus Rofzuty, bie frn. Sapel a. Stettin, Cohn aus Plefchen, I. im Hotel de Baviere; fr. Burgermftr. Glogowefi aus Mofchin, Sr. Inip. Subert aus Miedzyrzec, I. im ichwarzen Moler; Sr. Burger Manidi aus Camter, I im Hotel de Paris; Br. Infp. hoffmann aus Rozmin, Sr. Cand theol. Liewald aus Rafwig, Sr. Rond. Rartowell aus Camter, I. im weißen Abler; fr. Bat .= Argt Roft aus Liffa, I. im Hotel de Saxe; Fraul. Dunin v. Pranchometa aus Berlin, I. Ronigefte Rr. 15.; fr. Gen.=Bev. v. Bronifoweff aus Rafglowto, die hrn. Guteb. v. Ziegler u. Rlipphaufen aus Gorlit, Bogatto o. Offowo, I. im Hotel de Dresde; Die Srn. Gutet. Matedi aus Glupon, v. 310. wiedi aus Groß Buffodo, I. im Hotel de Hambourg; fr. Guteb. Spige u. Sr. Infp. herrmann a. Altendorf, I. in lauf's Hotel de Rome; fr. Pred .= Umte-Rand. Methner aus Bronifzemo, Sr. Pfarrer Liczborefi aus Gollancz, Sr. Lebrer Trzebuchowsfi aus Strzaitowo, Sr. Guteb. v. Modlibowefi aus. Swierczon, Frau Guteb. v. Ramineta aus Przyftanti, I. im Hotel de Berlin; Die Grn. Partit Coule u. Leubner a. Bunglau, Sr. Bottcher, Rand. D. Pred. Amte, a. Pinne, Sr. Commiff. Mehltrager aus Barfchan, Die frn. Guteb. v. Diefwiaftoweli aus Glupi, Magnus aus Samter, v. Blocifzewefi aus Smogorzewo, Bustowsti und Andrzetowicz aus Rugland, I. im Hotel de Bavière; Sr. Guteb. v. Krzyzanoweli a Dzieczmiarti, bie grn, Raufl. Corauer u. Scholze a. Breelau, I. im Hotel à la ville de Rome; fr. Braueigner Rosmahl aus Punit, fr. Schaufp Bernhard aus Breelau, I. im Hotel de Pologne; fr. Partif. Taiger aus Rriemen, I. im Hotel de Cracovie;

Sr. Birthich.-Beamter Saffe aus Breelau, I. Berl. Str. Mr. 26.; fr. Dr. med. Afcheim aus Birnbaum, I. Gerberftr. Dr 52.; die Grn. Raufl. Dan aus Bilna, Salofipuefi aus Rempen, Balentin aus Glbing, Berliner aus Rrafau, Rathanfohn aus Schmiegel, Gebr. Memeleborf aus Samter, I. im Gidenfrang.

1) Bekanntmachung, Muf Untrag ihrer Bermandten refp, Curatoren werben

nachbenannte Derfonen:

1) Die Gebruder Undreas und Bona= ventura Sante alias Zaczyński, welche por langer ale 30 Jahren fich aus ihrem Bohnorte Bollftein entfernt, und zwar Der Erftere um zum Regiment Pring Beins rich ausgehoben ju werben, und welche feitbem verfchollen find;

2) Die Tagelohner = Frau Catharina Nowaczne geborne Balfowiat, welche im Sabre 18 15 mit einem Wirthichafte-Com= miffarius Bezranoweti von bem Borwerte Roffryn nach Polen gezogen und feitbem

verschollen ift;

- 3) ber Bincent 3boralefi, welcher im Sahre 1819 aus feinem Geburteort Di= Daim nach Pofen, und von ba bemnachft nach Warfdan gezogen, bon wo er bis gum Jahre 1830 einigemal gefdrieben, ber jeboch feitbem nichts mehr von fich hat horen laffen, und verschollen ift:
- 4) die Therefia Gordta aus Rurnif, welche fich am 22, August 1828 burch sie na dniu 22. Sierpnia roku 1828. Die Rlucht ber gegen fie wegen Rinder= morbes einzuleitenden Unterfuchung ent= jogen bat, und feitbem verschollen ift:
- Bonel de Polognet Dr. Berni. Laker aus gener och 19. Montide Geservie

Obwieszczenie. Na wniosek krewnych i resp. kuratorów swych nastepnie wymienione osoby, jako to:

1) Andrzej i Bonawentura bracia Hanke alias Taczyńscy, którzy się przed laty przeszło 30 z zamieszkania swego Wolsztyna oddalili, a mianowicie piérwszy celem wstąpienia do pułku Xiecia Henryka i którzy od czasu tego zaginęli;

2) Katarzyna z Walkowiaków No. waczykowa, wyrobnica, która się w roku 1815. z niejakim kommissarzem ekonomii Weźranowskim z folwarku Kostrzyna do Polski wyprowadziła i od czasu tego zniknęła;

3) Wincenty Zboralski, który się w roku 1819. z miejsca urodzenia swego Widzima do Poznania, a ztamtad następnie do Warszawy wyprowadził, zkad on aż do roku 1830. kilka razy pisał, jednakowoż od czasutego nic o sobie słyszeć nie dał i zaginal;

4) Teressa Górska z Kórnika, która ucieczką indagacyi przeciwko niej względem zabojstwa dziecka wytoczyć mającej usunęła i do czasu tego

zniknęła;

5) ber Anton Murafowefi, welcher, 5) Antoni Murakowski, który po-

nachbem er im Jahre 1831 aus Polen zurudgekehrt, fich aus feinem Wohnorte Bnin nach Pofen begeben hat und feitdem verschollen ift;

6) Der Schuhmachergefelle Friedrich Wilhelm Bohm, welcher vor langer als 10 Jahren fich von feinem Wohnorte Wollstein auf die Wanderschaft begeben,

und feitbem verschollen ift;

7) ber Schuhmadergeselle Thomas Rudlit, welcher im Jahre 1828 von zeif nem Wohnorte Grabow nach Opatowek in Polen gemandert, die polnische Revolution in einem Jäger-Regimente witgemacht, und nachdem er an dem Gesfechte bei Sekulda in Litthauen Theil gesnommen, verschollen ift;

8) Der Topfermeister Michael Stanfiewicz, welcher im Marz 1834 aus feinem Wohnort Stobnica nach Dbrzycko zur Kirche gegangen und feitbem verschol-

len ist;

9) ber Gottlieb Rundt, welcher zu füdpreußischer Zeit von seinem Wohnort Sempolno-Muble zum Militair ausgehoben murde, und seitdem verschollen ift;

10) bie unverehelichte Josepha Rozdoweta, welche sich vor 15 Jahren aus ihrem Wohnorte Rempen entfernt hat,

und feitdem verschollen ift;

11) ber frühere Uhlan Friedrich Mah, ring, welcher sich im Jahre 1829 von feinem Wohnorte Kosten entfernt hat, im Jahre 1833 zu Bredlau gesehen, und seitbem verschollen ist;

12) ber Tifchlergefelle Frang Schiller,

wróciwszy w roku 1831. z Polski, się z zamieszkania swego Bnina do Poznania udał i od czasu tego zaginał;

6) Fryderyk Wilhelm Boehm szewczek, który się od lat przeszło 10 z zamieszkania swego Wolsztyna na wędrówkę udał i od czasu tego zni-

knal;

7) Tomasz Kudlitzszewczyk, który w roku 1828. z zamieszkania swego Grabowa do Opatówka w Polsce wywędrował, w rewolucyi polskiej przy pewnym pułku strzelcćw był, a miawszy udziału przy bitwie pod Sekułdą w Litwi zaginął;

8) Michał Stankiewicz garncarz, który w Marcu roku 1834. z zamieszkania swego Stobnicy do Obrzycka do kościoła poszedł i od czasu tego zniknał;

9) Bogumił Kundt, który za czasu Pruss południowych z zamieszkania swego młyna Sempolna do wojska wziętym został i od czasu tego za-

ginal;

10) niezamężna Józefa Kozłowska, która się przed laty 15 z zamieszkania swego Kempna oddaliła i od czau

tego zniknela;

11) Fryderyk Maehring, dawniejszy ułan, który się w roku 1829. z zamieszkania swego Kościana oddalił, w roku 1833. widziano go w Wrocławiu i od czasutego zaginął;

12) Franciszek Schiller stolarczyk,

welcher vor 24 Jahren jum Militair aus= gehoben und feitdem verschollen ift;

13) ber Theodor Molineft, welcher im Jahre 1830 fich von feinem Bohn= orte Pofen beimlich entfernt hat, und feit=

bem verschollen ift;

14) der Andreas Michalsti, welcher noch por dem Jahre 1809 fich als Mullerges felle aus feinem Wohnorte Ezerniejewo nach Polen begeben und seitdem verschol.

len ift;

15) ber Bartholomans Michalat, befe fen Abwesenheit bei Gelegenheit einer im Jahre 1826 ihm angefallenen Erbschaft bekannt geworben, und der anch seitdem von seinem Leben und Aufenthalt keine Runde gegeben hat;

16) ber Johann Gottlieb Schneiber, welcher vor 17 Jahren aus feinem Bohnsort Maffel angeblich nach Bojanowo ges wandert und feitdem verschollen ift;

17) ber Franz Rocialfiewicz alias Ros zolfiewicz, alias Rociolfowsfi, alias Ros fiaktiewicz, welcher im Jahre 1803 Pos fen verlassen hat, und seitbem verschollen ist:

18) ber Wirth Zander und beffen Che, frau Unna Berbara geb. Stage, welche por mehr benn 50 Jahren aus Glinau nach Aufland verzogen und feitdem vers

fcollen find,

19) ber Samuel Strufe, welcher fich vor mehr als 10 Jahren and Ult Dbra entfernt hat, und seitbem verschollen ift,

und die etwa von diefen Berfchollenen binterlaffenen unbefannten Erben hiermit aufgefordert, fich fpateftens in dem am

który przed laty 24 do wojska wziętym został i od czasu tego zniknął;

13) Teodor Moliński, który się w roku 1830. z zamieszkania swego Poznania tajemnie oddalił i od czasu

tego zaginął;

jeszcze przed rokiem 1809. jako młynarczyk z zamieszkania swego Czerniejewa do Polski udał i od czasu

tego zniknał;

15) Bartłomiej Michalak, o którego nieprzytomności się przy okazyi
spadłej w roku 1826. na niego sukcessyi dowiedziano, i który także od
czasu tego o życiu i pobycie swym
żadną nie dał wiadomość;

16) Jan Bogumił Schneider, który przed laty 17 z zamieszkania swego Massla podobnie do Bojanowa wywędrował i od czasu tego zaginął;

17) Franciszek Kociałkiewicz alias Kozołkiewicz, alias Kociołkowski, alias Kosiałkiewicz, który w roku 1803. Poznań opuścił i od czasu tego zniknął;

18) gospodarz Zander i małżonka tegoż, Anna Barbara z Staegów Zander, którzy się przed laty przeszło 50 z Glinowa do Moskwy wyprowadzili i od czasu tego zaginęli;

19) Samuel Struse, który się przed laty przeszło 10 z Starej Obry oddalił

i od czasu tego zniknął,

jako też sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez rzeczonych nieprzytomnych pozostawieni być mogli, 2. September 1846 Vormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Referendarius Hente an diffentlicher Gerichtöstelle hiersselbst anstehenden Termine schriftlich oder personlich zu melden und Nachricht von ihrem Eeben und Aufenthalte zu geben, so wie demnächst weitere Unweisung zu gewärtigen, widrigenfalls die aufgebotenen Verschollenen für todt erklärt und die uns bekannten Erben derselben mit ihren Erbansprüchen präkludirt werden.

Pofen, am 21. Oftober 1845.

Konigl. Ober = Lanbes = Gericht.
I. Abtheilung.

wzywają się, aby się najpóźniej wterminie na dzień 2. Września r. 1846. zrrna o godzinie 10. przed Ur. Henke, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, w miejscu publicznych posiedzeń sądowych wyznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili, o życiu i pobycie swym wiadomość dali, a następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zapozwani zniknioni, za zmarłych uznani i sukcessorowie nieznajomi tychże z pretensyami spadkowemi swemi wyłączeni zostaną.

Poznań, dn. 21. Października 1845. Królewski Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

2) Lande u. Stadt-Gericht Erfte Abtheilung zu Pofen, ben 7. Rebruar 1846.

Alle biejenigen, welche an die, von dem Hulfserefutor des hiesigen Konigl. Landund Stadt - Gerichts Rudolph Schwarzstopf II. bestellten Amtstaution von 89 Athlr. 17 sgr. 6 pf. einen Anspruch zu haben vermeinen, werden hierdurch vor, geladen, sich damit in dem hierzu am 28. Mai d. J. Bormittags. 10 Uhr vor dem Deputirten Auskultator Dr. Chostowski in unserem Instruktionszimmer anstehenden Termine bei Vermeidung der Ausschließung zu melden.

choose and M. entry

Król. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, wydział pierwszy, dnia 7. Lutego 1846.

Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowej przez Rudolfa Schwarzkopfi II. pomocnika exekutora tutejszego Krówlewskiego Sądu Ziemsko miejskiego w summie 89 tal. 17 sgr. 6 fen. złożonej, pretensye jakie mieć sądzą, wzywają się niniejszem, aby się ztakowemi w terminie na dzień 28. Majar. b. godzinę 10. z rana przypadającym w izbie naszej instrukcyjnej przed Auskultatorem Dr. Chosłowskim pod uniknieniem wyłączenia ich z niemi zgłosili.

3) Bekanntmachung. Es werben folgende berrenlofe und muthmaßlich ges ftoblene Cachen biermit aufgeboten, als: ein braunseibenes Rravattentuch mit Golb= perlen, ein fleiner Connenfchirm, eine rofa Bandfchleife, ein rother Regenfchirm, ein eiferner Topf, ein filberner Theeloffel gez. M. H, ein Bienenforb, eine alte Leine, ein Daar birfcbleberne Sofen, ein Paar Stiefeln, ein Paar Schube, ein Stod mit weißem Anopf, ein Paar blaumollene Strumpfe, eine Reitpeitfche, eine Rlinte, ein buntwollener Chawl, ein meffingenes Pletteifen, ein Stud blaufarirte Leinwand, ein Schaoffell, ein leberner Bettfad, zwei bunte Umfchlagetucher, ein Bolfefell, ein fcmarger Leibrock, eine Salebinde, ein Paar graumelirte Tuch= bofen, zwei Sandtucher, eine Soilette, ein Rnider, ein von rother Bolle geftricter Rled, ein meffingener Theeteffel, ein mef. fingener Leuchter, ein meffingenes Plett= eifen, ein Schaafpelg, ein leberner Bettfact, ein rothlederner Bezug von einem Riffen, zwei Seemufcheln, ein blaues De= rino-Tuch buntgeblumt, ein weißer Mouf= felin-Unterrock, ein weißes Sundtuch, ein altes fchwarzseidenes Salstuch, ein Manns, bembe, ein Paar lederne Sandichuhe, ein olter grauer Gad, zwei blaufarirte Ropf= Liffen, ein eiferner (Graupen=) Reffel mit brei Sugen, ein gang gutes Mannshemde M K. gezeichnet, ein Sandtuch, ein Sand= forb, ein Strobfact, zwei Bafferfannen mit tupfernen Reifen, eine Baffertanne mit brei eifernen Reifen, ein Gad, gwei Gifen gu Renfterblumenbrettern, eine Quan=

Obwieszczenie. Następujące rzeczy niemające właściciela, a które domniemalnie skradzione zostały, jakoto: chustka jedwabna bronsowa z krawatami i żółtemi perłami, mały stonecznik, szlifa wstążkowa różowa, czerwony deszczochron, garnek żelazny, łyżeczka do kawy srebrna z cyfra M. H , kuszka dla pszczół, lina (sznur) stara, para spodni jelonkowych, para bótów, para trzewików, kij z białą gałką, para modrych welnianych pończoch, śmigacz do konia, flinta, szal wełniany kolorowy, żelazko mosiężne do prasowania, pólka płótna w modre kratki, skóra owcza, tłómok skórzanny do pościeli, dwie kolorowe duże chustki, skóra wilcza, czarny frak, binda naszyjna, para spodni szaraczkowych, dwa ręczniki, toaleta, mały słonecznik, sztuczka zczerwonej welny na drutach robiona, her batnik mosiężny, lichtarz mosiężny, żelazko do prasowania mosiężne, kożuch owczy, tłómok skórzanny, czerwona skórzanna powłoka od poduszki, dwie morskie muszle, chustka nie bieska marynusowa z kolorowemi kwiatkami, spódnik muślinowy biały, biały ręcznik, chustka czarna jedwabna stara naszyjna, koszula męska, para skórkowych rękawiczek, stary szary miech, dwie poduszki w modre kratki, grapa żelazna z trzenia stojakami, koszula męska dobra z cyfrą M. K., ręcznik, koszyk ręczny, siennik, dwie ćwiercie do wody z miedzianemi obrączkami.

titat gebackene Pflaumen in einer blauen Schurge, ein Bund Safelnufftode, eine Feile, eine Bimmerart, ein Robrftod, ein Dettschaft, zwei Schluffel, zwei weiße Bettbecken, ein bunter Chaml, zwei Bund Stugen von jungen fiefernen Stammen, ein mit Gifen befchlagener fleiner bolger= ner Raften, zwei Weinflaschen, zwei große feibene Tucher mit buntem Ranbe, ein grunfeibenes Tuch, ein braun und rothfas rirtes baumwollenes Umfcblagetuch, circa 14 Ellen verfchiebenes feibenes Banb, zwei afdgraue Schnupftucher, 5 Ellen rothgestreiftes Bettbezugzeug, ein unvolle stka wielka baweinicowa w bronsowe enbeter fattuner Rod, zwei hemben, ein i czerwone kwiatki, około czternafattunes Rleid, eine blaugeftreifte Schurze, scie lokci rożnych jedwabnych wstaein Stud Beug blau und weiß geftreift, ein grantuchener guffad mit Dels gefuttert, ein Domino = Mantel von weißem Atlas mit Borte befett und blauer Bels lerine, ein halbseibenes blaugrundiges ge= blumtes Rleid, ein violettes geblumtes Mouffelinfleid, ein weißer Roghaar : Uns terrod, ein altes rothbuntes Tud, feche Stud eiferne Dobfenfetten, drei Stud Geife, eine Dede von bunten Tuchfleden, eine Tabatedoje mit gelbem Bruftbild und ber Umfdrift: "Friedrich Wilhelm IV. Ronig von Preufen" auf dem Dedel, und auf bem Boden auf broneirtem Grunde Die Gulbigunge-Rebe bes Ronige an fein Bolt, ein goldenes Uhrblatt, zwei Pferde-Salftern nebft Rettten. Alle biejenigen, welche barauf Gigenthumsanfpruche gu haben vermeinen, muffen fich bamit in: nerhalb 4 Bochen bei und melben, mibri= Capellage Sala ustales.

ćwierć jedna do wody z trzema żelaznemi obrączkami, miech jeden, dwa żelazka do wstrzymywania okiennych kwiatowystaw, niejaka ilość suszonych śliwek w modrym fartuchu, pęk ki ów laskowych, pilnik, siekiera ciesielska. trzcina, pieczątka, dwa klucze, dwie białe kołdry, szal kolorowy, pek podporów z młodych sosien, mała drewniana skrzyneczka żelazem obita; dwie butelki do wina, dwie wielkie chustki jedwabne z kolorowemi brzegami, chustka zielona jedwabna, chu. żek, dwie popielate chustki do nosa. pięć łokci materyi na powleczenie pościeli w czerwone paski, suknia kartunowa niedokończona, dwie koszule, suknia kartunowa, fartuch w modre paski, sztuka materyi w modre i białe paski, ciepłonóg z szaraczkowego sukna z kożuchem, domino płaszcz biały atłasowy z riebieską peleryną i z burta, suknia półjedwabna w kwiatki na niebieskiem tle, suknia muślinowa fioletowa w kwiatki, spódnik biały z końskich włosów, chustka stara w czerwone kwiatki, sześć żelaznych łańcuchów od wołów, trzy kawalki mydła, nakrywka z kolorowych sukiennych okrawków, tabakierka z żóltém popiersiem i z napisem na wierzchu "Fryderyk Wilhelm IV. król pruski" na spodku bronsowym mowa homagenfalls ber Bertauf ber Effetten und bie Bermenbung bes Erlofes erfolgen wirb.

Pofen, ben 28. April 1846.

Ronigliches Inquisitoriat.

gialna króla do swego ludu, tarcz złota od zegarka, dwie uździenice z łańcuszkami, obwieszczają się niniejszem z tém nadmieniem, iż wszyscy prawo własności do nich roszczacy. w przeciągu czterech tygodni do nas zgłosić się winni, inaczej bowiem sprzedaż i użycie zebranych zań pieniedzy nastąpi, dl tid soda il sted

Poznań, dnia 28. Kwietnia 1846. Mrol Inkwizytoryat

Autrion. Im Auftrage Des Ronigl. Land = und Stadt = Gerichts hierfelbft follen 1) ein halbes Drhoft Rheinwein, 2) ein halbes Drhoft Urrat, 3) ein Kleibers fpind, bffentlich an ben Deiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung verlauft wers ben und babe ich biergu einen Termin auf ben 22. Mai b. J. Bormittage 9 Uhr im Saufe bes Raufmanne Rlimtowefi bierfelbft anberaumt.

Roften, ben 9. Mai 1846. Bog, Aftuarius.

5) Todes = Ungeige. Seute gegen Abend um 17 Uhr entschlief fanft meine liebe Frau Mathilbe geb. Robewald im Alter von 29 Jahren im Bochenbett, meldes tief betrubt ftatt befonderer Melbung anzeigt

Schmiegel, ben 11. Mai 1846. Rreis, Phofifus Dr. Duller.

- DB. Blumenhagens fammtliche Schriften in 16 Bon. liefern wir fur 5Rtblr. 6) Gebrüber Scherf in Dofen.
- W księgarni Braci Szerk w Poznaniu jest do nabycia: Xiądz Józef Bogobojski czyli moc religii chrześc, przez F. Kozlowskiego. Cena 8 złp.
- Die pom naturwiffenschaftlichen Bereine eingerichteten Lehrvortrage über Ers perimentalphpfit finden jeden Dienftag von 4-6 Uhr fatt. honorar fur bas Sommer= Semefter 3 Rithle. Unmelbungen nimmt ber Rendant bes Bereins, herr Stadrath Dabne, an.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 116. Freitag, ben 15. Mai 1846.

- 9) Montag am 18. Mai 1846. finbet im hauptfaale bes Graff. Dzialpistifchen Palais ein Concert bes Fraulein Flora Szuminsta ftatt. Unfang 7 Uhr.
- 10) Wybierający się do Paryża młodzieniec, potrzebuje tłomacza do przedsięwzięcia téj podróży, posiadającego język francuzki. Osoba, któraby się tego chciała podjąć, niech się zgłosi do Czewujewa pod Gąsawą.
  - 11) Ich beabsichtige meine hier in Jezvee an ber Berliner Aunststraße belegene hollandische Windmuhle, Wohn= und Wirthschafts-Gebaude, so wie eine halbe Hufe Acer aus freier Hand zu verkaufen. Die Uebergabe kann sofort und jeder Zeit gesichehen. Käufer mogen sich beshalb bei mir Jezvee Nr. 10. melben, wo bei ans nehmlichem Gebot sogleich gerichtlich abgeschlossen werden wird.

Jojeph Ginther, Duhlenbefiger.

- Durch Empfang ber Leipziger Meswaaren ist mein Mobe-Magazin fur herren in allen zu diesem Geschäfte gehörenden Artikeln reichhaltig affortirt, und empfehle ich namentlich für jesige Saison geeignet: Westenstoffe in Cachemir und Pique, Bukktings, Halbbelleidung, Rockstoffe, Hute, Mügen, Glacé-, Corso-Handschuhe für herren und Damen, Taschentücher im neuesten Geschmack, zu den möglichst billigen Preisen. Bestellungen auf fertige Anzüge werden schnell und punktlich ausgeführt.

  S. Lipschüß, Breslauer Straße Nr. 2., im Hause des firn. Raufmann Briske.
- 13) Die Tuche und herren-fileiber-handlung von Joachim Mamroth, Markt Mr. 56. erste Etage, empfiehlt nach ber neuesten Façon gefertigte Fruhlingerode von Tuch und Buteting, Ueberrode und Leibrode, Westen von Seibe, Cachemir und Piquée, Beinfleiber von ben schönften Sommerstoffen und eine reiche Ausmahl Shawis, halstucher, Taschentucher, Mugen und Morgenmugen zu billigen, aber festen Preisen. Bestellungen werden reell und bekanntlich schnell effectuirt.

14) Durch birette Einkaufe in ber Leipziger Meffe ift mein Lager wieber vollftans big affortirt, und empfehle eine große Auswahl der allerneuesten Kleiderstoffe in allen Gattungen, Umschlagetucher, feine weiße Stidereien, Kragen, Berth's, so wie die beliebten Polka-Pellerinen 2c. zu ben allerbilligsten Preisen.

Louis Lafd, Martt und Wafferftragen-Ede Mr. 52.

15) Szanownym ziomkom mam zaszczyt polecić znaczny mój zapas zegarów, zegarków złotych i śrebrnych wszelkiego rodzaju, a szczególniej nadesłane mi z rękodzielni Patka i Spółki w Genewie, które w Wrocławiu ja tylko prawdziwe posiadam, na co każdego czasu dowody złożyć mogę, i wskazać, które pochodzą z rękodzielni Patka; polecam oraz rozmaite gatunki łańcuszków, kluczyków i szpilek złotych. Przyjmuję także obstalunki na powyższe wyroby, i wyobrażenia wszelkie podług życzenia uskuteczniam. Proszę więc Szanownych ziomków o łaskawe zaufanie.

Alfons Dycfeld, zegarmistrz w Wrocławiu przy ulicy Schmiedebrücke Nr. 60, blisko rynku.

16) Ein gut affortirtes Uhren-Lager, fo wie zur Annahme aller Arten Reparatus ren, auch Anfertigung neuer Uhren empfiehlt M. Lewy, Uhrmacher in Gnesen, Wilhelmostrage Dr. 52.

- 17) Bu bedorffehender Schaafschur empfehle ich wiederum meine nach englischen Modellen gearheiteten, als zweckmäßig anerkannten Schaafscheeren zur gutigen Beachtung. A. Alug, Breslauer Strafe Nr. 6.
- 18) Endlich ift ber gewunschte achte Limburger, so wie achter Schweizer Alpen-Rafe angekominen. Auch empfehle ich achten Duffeldorfer Mostrich sowohl en gros ale en detail. S. G. haade, Breslauer Strafe Nr. 3.
- 19) In meiner Konditorei Breslauer Strafe Dr. 17, giebt es ftete jum Fruhftud die beliebten Flafi's, wozu ergebenft einladet 3. D. Beibner.
  - 20) Breslauer Strafe Dr. 17. ift ein Pferbestalt nebst Wagenremise und Bobengelaß sofort zu vermiethen. Eben so kann ein Zelt zum bevorstehenden Bollmarkt abgelaffen werden. Das Nahere hieruber in der Weidnerschen Konditorei.

<sup>21)</sup> Eine meublirte Stube ift gu vermiethen Graben Dr. 30.